### Ner 121 i 122.

# DZIENNIK RZĄDOWY

### **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 7 Listopada 1846 r.

Ner 7782.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI Woinego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 Listopada r. b. odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya publiczna głośna in plus na sprzedaż realności pod L. 89 lit. A na Kazimierzu w Gminie X Miasta Krakowa sytuowanej do Gminy starozakonnych Obwodu Kazimierskiego należącej, a to od ceny zniżonej od pierwszego oszacowania, to jest od summy Złpol. 5,877 gr. 10 za pretium liciti ustanawiającej się.

Celniejsze warunki sprzedaży powyższej realności są następujące: Chęć licytowania mający, złożą na vadium kwotę Złp. 600.

Przed podpisaniem kontraktu złoży nabywca do Kassy Głównej połowę wylicytowanego szacunku, druga zaś połowa pozostanie przy realności do lat 3 z zastrzeżeniem opłacania po 150 procentu od daty licytacyi.

Gdyby w ciągu dni 8 po licytacyi zaofiarował kto ł część wyżej nad wylicytowany szacunek, natedy druga licytacya pomiędzy współubiegającym się z otrzymującym pierwsze przybicie przedsięwziętą będzie, jak skoro i vadium i ową część 8 do Kassy Głównej złoży.

O dalszych warunkach powezmą pretendenci wiadomość w czasie

rozpoczęcia licytacyi.

Kraków dnia 30 Października 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziało K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Ner 3731.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa majacych prawo do spadku po Franciszku i Małgerzacie Olszowskich małżonkach pozostałego, z domu z ogrodem i gruntów w mieście Chrzanowie w Okręgu Wolnego Miasta Miasta Krakowa w Gminie XVII okręgowej Chrzanów pod Nrem 309 położonego, składającego się, aby w terminie miesięcy trzech z prawami swemi do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem terminu spadek ten zgłaszającej się Maryannie olszowskich Piechowskiej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 23 Lipca 1846 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Brzeziński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 5291.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby przez sukcessorów Jakóba Eichorna, a mianowicie: Lipmana Eichorna, Barucha Eichorna, Mendla Eichorna, Sory Feigli z Eichornów Rappaportowej, Gitli Eichorn, tudzież Jakóba Binenfelda jako ojca i opiekuna mażoletnich Eliasza i Biny Binenfeldów po zmarżej Cerli z Eichornów Binenfeldowej pozostażych dzieci, wniesionej o przyznanie im spadku po starozakonnym Jakóbie Eichornie pozostażego, z domu pod Liczbą 30 w Gminie XI Miasta Krakowa i z domu pod Liczbą 167 lit. A w Gm. X Miasta Krakowa stojących, tudzież ruchomości składającego się: Trybunaż po wysłuchaniu wnicsku Prokuratora w myśl artykużu 12 Ustawy hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunażu zgłosili; po upływie bowiem tego terminu spadek w mowie będący zgłaszającym się sukcessorom przyznany zestanie.

Kraków dnia 10 Października 1846 roku.

Sędzia Prezydujący
J. Czernicki.

(2 r.)

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 212.

SAD POKOJU OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stosownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku po niegdy Wojciechn i Wiktoryi Sochach z posiadłości

włościańskiej w wsi Dąbie składającego się, aby z prawami swemi do spadku tego w terminie miesięcy trzech do Sądu Pokoju zgśosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającej się Maryannie z Sochów Rusinkowej jako córce tychże i jednej sukcessorce, niemniej mężowi tejże Pawłowi przyzpanym zostanie.

Kraków dnia 22 Października 1846 roku.

(2 r.)

Sędzia Pokoju P. Slizowski.

J. Zuberski Pisarz.

Ner 5405.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Miasta Krakowa i jego Okregu.

W ślad art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prekuratora wzywa wszystkich prawa do spadku po Katarzynie z Roskiewiczów Klewsowej i jej córce Maryannie Klewsownie mających, aby z takowemi w przeciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym spadek rzeczony zgłaszającym się: Józefowi Klewsowi mężowi pierwszej, a ojeu dragiej, tudzież dzieciom tegoż Filipowi i Wiktoryi Klewsom przyznanym i tytuły do połowy nieruchomości Nro 10 i Nro 50 w Gminie I, tudzież Nro 417 lit. A i 418 w Gminie IV sytuowanych, na rzecz tychże przepisane zostaną.

Kraków dnia 7 Października 1846 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 4350.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręyu.

Wzywa mających prawo do mass z repartycyi massy Józefa Hr. Ankwicza powstałych następujących: 1) Ostrzeszowiczowej z kwoty Złp. 329 gr. 10, 2) Wincentego Ankwicza z kwoty Złpol. 11,837 gr. 1, 3) Katarzyny Arkwiczowej z kwoty Złpol. 2,429 gr. 12, 4) Jana i Kunegundy Ankwiczów z kwoty Złpol. 1,581 gr. 11 i 5) Wierzycieli czwartej klassy massy Józefa Ankwicza z kwoty Złpol. 2,970 gr. 9 składających się, aby z takowemi w ciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym każda z powyższych mass do którejby się zgłoszenie w terminie zakreślonym nie nastąpiło, na rzecz Skarbu Publicznego przyznanąby została.

Kraków dnia 28 Października 1816 roku.

Sydzia Prezydojący

(1 r.)

J. Pareński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 5650.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku po niegdy Pawle Dymitrze pozostałego, składającego się z kamienicy w Mieście Krakowie przy ulicy żydowskiej pod L. 380 w Gminie III położonej, aby z stósownemi dowodami w terminie miesicov trzech do Trybunału zgłosili się, w razie bowiem przeciwnym po upływie tego terminu spadek powyższy zgłaszającym się sukcesso-

rom 1) Julii, 2) Florentynie, 3) Klotyldzie i 4) Pawłowi Dymitrom dzieciom ś. p. Pawła Dymitra przyznanym zostanie.

Kraków dnia 15 Października 1846 reku.

(2 r.)

Prezes Trybunału
Majer

Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 5550.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Miasta Krakowa i jeyo Okregu.

Na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 po wysłuchanio wniosku Prokuratora wzywa wszystkich prawa do spadku po Andrzejo Rusku z połowy realności Nro 19 w Chrzanowie w Okregu M. Krakowa położonej, i gruntów do tejże realności należących, składającego się, tudzież po Maryannie z Rusków Pałasińskiej córce rzeczonego Andrzeja Ruska i Małgorzaty z Rusków Pałasińskiej dziedziczącej ł część pomienionego spadku, mających, aby w terminie miesięcy trzech z prawami swemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek rzeczony zgłaszającym się sukcessorom Maciejowi Rusek, Franciszce z Rusków Gutowskiej, Katarzynie z Rusków Wilczakowskiej, oraz Małgorzacie z Wartalskich Ruskowej matce tychże, a po Audrzeju Rusku pozostałej wdowie w częściach wedle prawa przyznanym zostanie.

Kraków dnia 13 Października 1846 roku.

Sędzia Prezydujący Brzeziński.

Z. Sekretarza P. Burzyński.

(2 r.)

Ner 5552. TRYBUNAL.

Wzywa wszystkich prawa do massy ś. p. X. Jana Sropińskiego z summy Złpol. 622 gr. 20½ w depozycie sądowym złożonej, mieć mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; po upływie bowiem tego terminu massa ta jako bezdziedziczna, Skarbowi Publicznemu przyznaną zostanie.

Krakéw dnia 14 Października 1846 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący A. KARWACKI.

Z. Sekretarz P. Burzyński.

Ner 1721 D. K. T. CENY ZBOŻA
i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch
gatunkach praktykowane.

| Dnia 2 i 3<br>Listopada 1846 r. | od     | do     | od     | do    | 3 Gatunek |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|
|                                 | Zł. g. | Zł. g. | Z4. g. | Zł.g. | Zł.g.     | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy                 | 38 -   | 39 15  | 36 -   | 37 10 | 34 —      | 35 -   |
| "Żyta                           |        | 37 15  | 35 —   | 36 —  |           |        |
| " Jęczmienia                    |        | 29 15  |        | 27 —  |           | 25 —   |
| " Owsa                          |        | 18 -   |        | 16 —  |           | 14     |
| " Grochu                        |        | 35 15  |        | 34 -  |           | -      |
| , Jagiel                        |        | 60 15  |        | 57 —  |           |        |
| "Rzepaku zimowego .             |        | 27 —   |        | 26 —  |           |        |
| n n letniego                    |        | 22 -   |        | 21 -  |           | -      |
| " Tatarki                       |        | 22 -   |        |       |           |        |
| "Ziemniaków                     | 8-     | 10 -   | - -    |       |           | - -    |

|                                                |       | -      |       |     | -  |       |         |       |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----|----|-------|---------|-------|--|--|--|
| and the root will be a se                      | -     |        | tunek |     |    | tunak |         | tunek |  |  |  |
| The same of the same of                        | Ou    | 199    | 0     | 0   |    | do    | bd      | do    |  |  |  |
|                                                | Z4. 9 | g. Z4. | 2.    | Zi. | S. | Z4. e | . Z4. g | Zi g. |  |  |  |
| Centrar Siana                                  |       | - 4    | 12    | -   | -  | 3     | 6       | 2 12  |  |  |  |
| Słomy                                          |       | - 5    | 6     | -   | _  | 4-    |         | 3 -   |  |  |  |
| Masła czystego garnicc                         | 8 -   | - 8    | 15    | -   | _  |       |         |       |  |  |  |
| Jaj kurzych kopa                               |       | - 2    | -     | -   |    |       |         |       |  |  |  |
| Miarka kaszy częstochowskiej                   |       | - 7    | 6     | _   | _  |       |         |       |  |  |  |
| " " tatarczanej grub.                          | 4.1   | 8 5    | 15    | -   |    |       |         |       |  |  |  |
| " " pszennéj                                   | 4 1   | 8 5    | -     | _   |    |       |         |       |  |  |  |
| " " perłowej                                   | 3 2   | 4 4    | 6     | -   |    |       |         |       |  |  |  |
| " " jęczmiennej                                | 3 1   | 3      | 24    |     |    |       |         |       |  |  |  |
| Maki z pod krupek                              | 1 1   | 2 -    |       | _   |    |       |         |       |  |  |  |
| Kapusty kopa                                   | 2 2   | 1 4    | 6     | -   | -  |       |         |       |  |  |  |
| Pietruszki "                                   | 1 -   | 1      | 6     | -   | -  |       |         |       |  |  |  |
| Porów " · · · · · ·                            | 1 (   | 5 1    | 12    |     |    |       |         |       |  |  |  |
| Kalarepy " · · · · · ·                         | 2 -   | 2      | 18    | -   | -  |       |         |       |  |  |  |
| Karpieli "                                     | 3 -   | - 3    | 18    |     | -  |       |         |       |  |  |  |
| Marchwi korzec                                 | 6 -   | - 8    |       | -   | -1 | - -   |         |       |  |  |  |
| Buraków "                                      | 6-    | - 8    | -     | -   | -  |       |         |       |  |  |  |
| Drożdży wanienka                               | 4 -   | 5      | _     |     | -  |       |         |       |  |  |  |
| Spirytusu garniec z opłatą.                    |       | 10     | -     | -   | -  |       |         |       |  |  |  |
| Okowity garniec z opłatą                       | -     | 8      | 72    | -   |    |       | 4-      |       |  |  |  |
| Sporzadzono w Biórze Kommissaryjatu Targowego. |       |        |       |     |    |       |         |       |  |  |  |

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. II.

W. Dobrzański Kom: Targowy. Adj. Pszorn.

# DODATEK

do Nrn 121

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż z mocy Wyroku Trybunalu z dnia 4 Czerwca 1846 roku pomiędzy Janem Hieronimem Stefanem Rzesińskim O. P. D. a Zofią Imo voto Pilecką, 2do Ziembińską zapadłege, uznającego tęż Zofia 1 mo voto Pilecka, 2 do Ziembińska za niedopełniającą warunkow licytacyi, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą kumienica pod Liczba 17 w Gminie VI Miasta Krakowa położona, od północy z domem Ner 16 Ojców Ronifratrów własnym, od południa z domem P. Kulskiego Ner 18, od zachodu z ulica publiczną Kazimierską zwaną, wreszcie od wschodu tyżem z ogrodem do kościoła Bożego Ciała należącym granicząca, pod warunkami wyrokiem Trybunału z dnia 4 Czerwca 1846 roku zapadłym, zatwierdzenemi w osnowie:

1) Cena szacunkowa kamienicy na Kazimierzn przy Krakowie pod Liezbą 17 w Gminie VI Miasta Krakowa położonej, ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złpol. 25,998 gr. 26, która w braku licytantów do § części, to jest do summy Złp. 17,332 gr. 17 nawet na pierwszym terminie licytacyi zniżona zostanie.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium 10 część summy szacunkowéj Złpol. 25,998 gr. 26 to jest 2,599 gr. 263, od którego składania jedynie Jan Hieronim Stefan Rzesiński popierający licytacym jest uwolniony.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta licytacyi do rak i za kwitem Adwokata takowa popiérającego, a to po prawomocności wyroku też koszta zasadzającego.

4) Równie nabywca obowiązany będzie zapłacić podatki zaległe jeżliby się jakie okazały, a te stosownie do przepisów prawa.

5) Wypłaty warunkiem 2, 3 i 4 wyrażone, nabywca potrąci sobie z ceny szacunkowej, resztujący zaś summę szacunkową przy sobie zatrzyma aż do ukończenia klassyfikacyi i działu z obowiązkiem płacenia procentów po od daty nabycia.

6) Schedy małolelnich Piłeckich jakie z działu wypadną, zostaną przy nicruchomości aż to postanowienia w tej mierze Rady familijnej z obowiązkiem

opłacania przez nabywcę procentu po the rachując od dnia licytacyi.

7) Niedopełainjący któregokolwiek warunku licytacyi, utraci vadium na korzyść takową popierającego, prócz tego nowa licytacya na koszt jego ogłoszoną zostanie.

8) Przysądzenie stanoweze tej realności nawet na pierwszym terminie licytacyi nastąpić może gdy który z pretendentów najwięcej zaofiaruje.

9) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o 4 część ceny wylicytowanej więcej zaofiarował, obowiązany jest takową złożyć w depozyt sądowy i nowa licytacya stosownie do prawa przedsięwziętą będzie.

10) Po dopełkienia warucków kcytacyi 2, 3 i 4 nabywca otrzyma de-

kret dziedzictwa.

Sprzedaż tę popiera Jan Hieronim Stefan Rzesiński O. P. D. Adwokat w Krakowie przy ulicy Kanonnej pod Liczba 124 zamieszkały.

Termin do licytacyi tej oznacza sięs

na dzień 5 Stycznia 1847 roku.

Wzywają się przeto na takową licytacyą w Trybunale Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej w gmachu pod L. 106 od godziny 10 z rana odbywać się mającą, wszyscy chęć kupna mający, jakoteż wszyscy wierzyciele i osoby prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prawa złożyli wszelkie dowody praw swych na terminie licytacyi z ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 28 Października 1846 roku.

Librowski